## N= 301.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Connabend, den 17. December 1831.

Angefommene Frembe bom 15. December 1831.

Sr. Banquier Frantel and Berlin, Sr. Gutebef. v. Cforzeweffi aus Rami= nice, I. in Do. 1 St. Martin; Sr. Gutebef. Brobnidi aus Wilfowo, Frau Gutsbef. v. Lubinsta aus Budgifgewo, fr. Raufin. Goldfanger aus Glogau, fr. Ban= quier Prausniger aus Liegnis, Sr. Graf Mielgynefi aus Chobienice, I, in Do. 243 Bredlauerstraße; Br. Commiff. Lipinsti aus Lgomo, I. in Dio. 187 Maffer= ftrafie; Br. Commiff, Silewofi aus Rzefarg, Gr. Commiff. Gzegyptowsti aus Gutowo, Gr. Commiff. Gajewef! aus Budgewo, fr. Gutebef. v. 3nchlinefi aus Bubzielaw, I. in Do. 33 Wallischei; Sr. Tischlernreifter Wedag aus Kalisch, Br. Dachter Diftromefi aus Bitfowo, Sr. Gutebef. v. Gofolnicfi aus Piglowice, I. in Do. 26 Mallifchei; Br. Gutebef. Raboneff aus Prochy, Gr. Gutebef. Lipefi aus Ludom, I. in Do. 243 Breslauerfrage; Gr. Gutebef. Dpig aus Comnig, Die Pach= ter fr. v. Suchodolski und fr. v. Urbanowski aus Canfter, I. in No. 99 Bilde; Frau Pachterin Lewandowska aus Dalewo, Frau v. Bialobloda aus Rrzedlie, Frau Landrathin b. Mofzegunsfa aus Brefchen, Sr. Erbherr Swinarsti aus Turoftowo, Br. Erbherr Szczaniechi aus Miedzuchod, Br. Erbherr Balbyn aus Mufifi, Br. Erbherr Zakrzewefi aus Zabno, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Sr. Maltheferritter Miastowsti aus Baranowo, Sr. Erbherr Palediti aus Chlapowo, Sr. Erbherr Wodpol aus Oborgnefo, Sr. Erbherr Zoltowefi aus Ujagb, I. in No. 395 Gerberftrage; Sr. Erbherr v. Dzierzanowski aus Beglewo, Sr. Erbherr v. Mofzegnnöfi und fr. Erbherr v. Domiechowefi aus Brudgyn, I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Defan Nomadi aus Bialegyn, Br. Pachter Tycz aus Czempin, Br. Particulier Cichowiez aus Turgy, I. in Do. 168 Wafferfrage; fr. Kaufmann Schulge aus Magbeburg, I, in Do. I St. Martin.

Subhastationspatent. Das im Abelnauer Kreise belegene, ben Erben bes Geheimen Justiz-Raths Dubring ge-

Patent subhastacyiny. Dobra Strzegowo w powiecie Odolanowskim położone, do sukcessorów niegdy hbrige Gut Strzegowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 34,890 Athlr. 26 igr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermiene sind auf

den 1. Oktober d. J.,
den 9. Januar 1832.
und der peremtorische Termin auf
den 3. Mai 1832,
vor dem Landgerichts = Rath Ruschke,
Morgens um 9 Uhr hier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Känfern werden diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 5. Mai 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das zu Paprotsch-Hauland unter No. 79 belegene Lübtkesche Grundstück, welches aus 17 Morgen Land mit den nöthigen Gebäuden besteht, und auf 638 Athl. 25 fgr. gerichtlich abgeschäht worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden. W. Dühring taynego Konsyliarza Sprawiedliwości należące, wraz z przynależytościami, które według taky sądowéy na 34,890 Tal. 26 sgr. 4 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów públicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień I. Października r, b., dzien 9. Stycznia 1832., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maia 1832., zrana o godzinie 9. przed deputowa-

nym W. Sędzią Ruschke tu wmieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa i warunki sprzedaży w registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Krotoszyn dnia 5. Maia 1831.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Grunt w Paprockich holędrach pod No. 79. położony, Luedkiemu należny, z 17 morg roli z potrzebnemi budynkami się składający i na 638 Tal. 25 sgr. sądownie otaxowany, ma w drodze konieczney subhastacyi naywięcey dającemu być sprzedany. Wir haben bazu, im Auftrage bed Ronigl. Landgerichts zu Posen, den persemtorischen Termin auf den 28. Jasuar f. I. fruh 9 Uhr an unserer Gestichtsstätte hier angesetzt und laden dazu Rauflustige mit dem Bemerken vor, daß jeder Licitant, vor Zulasfung zum Mitsbieten, eine Caution von 100 Athl. baar oder in Staatspapieren deponiren muß.

Die Tare und bie Licitations = Bebin= gungen fonnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Buf ben 30. October 1831. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. My do tego polecenia Sądu Ziemiańskiego Poznańskiego, peremtoryczny termin na dzień 28. Stycznia 1832. rano o 9. godzinie w naszéy sądowni tu wyznaczyli, i wżywamy ochotę kupna maiących z tą wzmianą, że każdy licytant przed przypuszczeniem do licytacyi, kaucyą 100 Tal. gotowizną albo w obligach, deponować musi.

Taxa i licytacyine warunki mogą każdego czasu wregistraturze naszéy być przeyrzane.

Buk dnia 30. Listopada 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Dublikandum. Demoiselle Henriette Linke und ber stellvertretende Herr Burgermeister Neumann in Neustadt b. P. haben durch einen, vor ihrer Verebelischung am 6. huj. errichteten gerichtlichen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Buf den 8. Oftober 1831.

Roniglich Preufisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Höhern Bestimmungen zufolge, sollen am 20. und 21. b. Mts. 60 — 100 Stuck für den Königlichen Dienst entbehrlich gewordene Trainpferde im Wege des diffentlichen Meistgebots gegen sofortige baare Zahlung verkauft werden. Kauflustige werden demnach hierdurch eingeladen, sich an den gedachten beiden Tagen Vormittags 9 Uhr auf dem hiesigen Wilhelmsplatze einzufinden und ihre Gebote abzugeben. Der Erwerder eines Pferdes hat eine Halfter, Trense oder einen Strick mit zur Stelle zu bringen, da der Train nur das nackte Pferd übergeben kann.

Pofen den 10. December 1831.

Ronigliche Intenbantur 5. Urmee-Corpe.

Bekanntmachung. Bur Errichtung eines Denkmals fur bie Konige von Polen, Miccislaus I. und Boleslaus Chroben, find von bem Konigl. Landrath, herrn Kankowit, nachträglich die im Pleschner Kreise eingegangenen Beiträge,

und zwar von dem Woytamt Karmin 2 Athl., Stadt Jarocin 3 fgr. 9 pf., Woytsamt Mamoty 2 Athl., Woytamt Taczanow 1 Athl., Gutsbesiger v. Zielonacki 1 Athl., Gutspächter v. Westerski 1 Athl., Gutsbesiger Stanislaus v. Bereznicki zu Gorzno 10 Athl. in: Gold, welche überhaupt 17 Athl. 3 fgr. 9 pf. betragen, eingesandt worden, was wir zur bffentlichen Kenntniffnahme hiermit bringen.

Posen ben 12. December 1831.

Generals Landichaft &= Direction.

Bekanntmadzung. Der Termin zur Prüfung berjenigen jungen Leute, welche sich um die Aufnahme in eines der weltgeistlichen Seminarien hier und in Gnesen bewerben wollen, ist auf den 2.7. die ses Monats anberaumt worden. Die Aspiranten haben sich gedacten Tages Morgens um 9 Uhr im Gebände des hiesigen Königl. Symnassi bei dem Herrn Director Stoc zu melden, und demselben ihre Tansscheine, ihr in lateinischer Sprache versaßtes Curiculum vitae und ein Zeugniß ihrer sittlichen Kührung, ausgestellt von der Ortszoder Schulbehorde, zu übergeben.

Pofen ben 13. December 1831.

Die zur Prufung ber Candibaten bes fatholisch = geiftlichen Standes niedergefette Com= miffion.

Obwieszczenie. Termin do popisu tych młodzieńców, którzy o przyjęcie ich do tuteyszego lub gnieźninskiego Seminarium duchowno świeckiego starać się zamierzają, na dzień 27. m. b. wyznaczony został. Aspiranci właściwi maią więc w dniu powyższym zrana o godzinie 9. w zabudowaniu Królewskiego tuteyszego Gymnasii przed Dyrektorem tegoż W. Stocem zameldować się i temuż W. Stocowi metryki ich, obieg życia w ięzyku łacińskim ułożony, iak również świadectwo z ich obyczaynego. pożycia przez mieyscową lub szkólną władzę wystawione, doręczyć.

Poznań dnia 13. Grudnia 1831, Kommissya do Examinu Kandydatów duchowno-świe. ckiego stanu wyznania katolickiego przeznaczona,

Ein Meisterftuck, bestehend in einem Mahagoni = Sefretair, fieht zum Ber= fauf St. Martin unter No. 51. bei G. Barmann.

Vorzüglich schönen Uftrachanschen Caviar hat erhalten

3. 28. Gras.